

NR.1 \* KLEINE KRIEGSHEFTE \* 10 PF.

Für das kommende Jahr wollen wir den Allmäch=
tigen, der uns im vergangenen so sichtlich unter
seinen Schutz genommen hat, bitten, uns wieder seinen
Segen zu schenken und uns zu stärken in der Erfüllung
unserer Pflicht! Denn vor uns liegt der schwerste
Kampf um das Sein oder Nichtsein des deutschen
Volkes!

Mit stolzer Zuversicht blicken ich und die ganze Nation auf Euch! Denn: mit solchen Soldaten muß Deutschland siegen!

(Aus dem Erlaß des Führers und Obersten Befehlshabers an die Wehrmacht zum Jahreswechsel 1939/1940).

Getreu der Ueberlieferung deutschen Soldatentums hat das Heer im Jahre 1939 die Probe der Bewährung vor dem Feinde bestanden.

Die siegreichen Schlachten in Polen und die erfolg= reichen Kämpfe im Westen sind unvergängliche Zeu= gen seines Geistes und seiner Stärke vor der Geschichte des neuen Großdeutschen Reiches. Sie geben uns die Gewißheit für den Endsieg unserer Waffen.

(Aus dem Tagesbefehl des Oberbefehlshabers des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, anläßlich der Jahreswende 1939/40).

# Und doch ist Krieg!

### Mehrere Kilometer im Feindesland - Schüsse und Feuerschein

"Der Auftrag ist klar! So hoffe ich, daß ich euch morgen früh gesund und lebend wiedersehe!" Damit entließ uns der Kompaniechef.

Es ift eine sternenklare, helle Mondnacht. Bu zwei Uhr waren wir geweckt worden.

Der Boden ift gefroren. Die Fahrspuren in den Wegen und die Trichter der Granat-

einschläge bedectt eine dünne Eisschicht. Auf den Aesten der Büsche und Bäume glizert und funkelt es leicht, es ist der Rauhreis.

Noch ist die tote Landschaft des Niemandslandes in das milchig weiße Hell des Mondlichts getaucht. Taghell liegt der lange Higel vor uns, über den wir hinwegwollen. Jest tommen wir an dem stehenden Spähtrupp vorbei an der Waldede, schlüpfen durchs Drahthindernis und sind in Feindesland.

Leutnant G. fennt den Weg. Erst gestern war er drauken und hat die

Lücke in der französischen Borpostenkette entdeckt. Schon werden die Schatten länger, doch der Schein des Mondes enthüllt noch deutlich sichtbar alle Formen der Landschaft. Wir warten deshalb noch sast eine Stunde. Immer tiefer sinkt das nächtliche Gestirn, bald muß es versinken. "In sünf Minuten geht's vor!" Gott sei Dank, endlich!

Wohl tausend Meter steigen wir den langgestreckten Hügel hinan, vorsichtig die Tritte setzend. Oben auf der Höhe sind französische Stellungen, gestern waren sie verlassen... Geduckt schleichen wir uns auf der Höhe in einem Hohlweg auf die Gräben zu. Ein Sprung über die Erdhaufen, die davor liegen . . . drin . . . und mit entsicherter Pistole vor! Die sorgsfältig ausgebaute Borpostenstellung ist auch heute unbesetzt.

Wir wollen noch beobachten. In einem splittersicher gedeckten Unterstand des

Franzmannes warten wir eine weitere Stunde. 3cht geht der Beg wieder einige hundert Deter den Sügel hinab bis zu dem Dorf, an deffen Anfang eine Strafeniperre liegt. Beit dur Linten von unseren jegigen Stellungen idon franzöjilde Borposten Rechts und links pom Dorf sieht sich irgendwo die erfte Berteidigungslinie des Gegners. Bis dorthin wollen wir "Marich!" heißt es da.

Die tagklare Helle ist in dieser halben Stunde verschwunden. Bon den Wie-

sen steigen Nebelschwaden empor und verhüllen Büsche und Wälder. Ein schwacher roter Schimmer zeigt die Stelle, wo der Mond untergegangen ist.

Wie ein schützender Mantel umgibt uns der Dunst des Frühmorgens. "Sie bleiben als rückwärtige Sicherung hier!" besiehlt mir flüsternd der Leutnant. Wie Gespenster verschwinden die anderen Rameraden. Ich bleibe allein.

Ein Gefühl grenzenloser Einsamkeit löst die überstarke Spannung ab. Die Ungewißheit, wie das Geschehen ablaufen wird,

Tinter den knappen Worten des Heeresberichtes verbirgt sich mehr, als Ihr denkt. Das Leben hier ist kein Honiglecken, kein Erholungsurlaub. Gewiß, wir spielen Skat, wir musizieren, singen in unserer Freizeit. Ueberhaupt, wir blasen niemals Trübsal. Und doch ist unser Dasein hart. Das ständige Bereitsein, die dauernde Berührung mit dem Feind, das Leben in Dreck und Speck, in Regen, Schnee und Kälte fordern den ganzen Mann, fordern Kühnheit und Opfer. So stehen wir hier und warten. Aber ein jeder von uns weiß: wenn der Ruf zum großen Einsatz kommen sollte, werden wir jede Stunde zu allem bereit sein. wir - von der Westfront!

Aus einem Feldbrief

jagt unaufhörlich die Gedanten durch das birn, um auf alle Möglichteiten den richtigen Ausweg zu finden. Da fällt rechts fehr nahe ein Schuf! Richts weiter. Doch Schritte tapfen. Das in der Racht febr feinhörige Ohr mag die Entfernung fürzer ichanen, als sie ift. Dennoch bestätigt fich die Annahme, dort rechts liegt eine befrangofifche Stellung. Artillerieeinschläge rollen dumpf in der Ferne. Bang nahe raschelt es ploglich, als tame dort jemand. Angestrengt ichque ich zu den beiden Baumftammen hinüber, Getunden vergeben, da flimmern die Augen, und die Baumftamme icheinen fich gu bewegen. Steht jemand dahinter? - Die übliche Täuschung, wenn man zu lange auf eine Stelle ftarrt.

Richts ist zu sehen, doch man sichlt es: Hier steht der Feind. Zur Linken und zur Rechten wieder die Laute deutlicher vernehmbar. Die Unsern sind weiter vorn an der Arbeit. Man hört deutlich knackende Geräusche der Drahtschere. Sie durchschneiden jest das feirdliche Drahthindernis. Zu beiden Seiten liegen starte französische Stellungen, wir sind jest einige Kilometer in Frankreich. Da — Schüsse, ein Feuerschein, dann das Krachen einer Handgranate, einer zweiten, einer dritten,

dazwischen hämmert von rechts ein Maschinengewehr. Plöglich Stille.

· Borwarts ertlingt Stimmengewirr. Aufgeregt, begend tommen Schritte eilends naber. Roch find wir unmittelbar im Birtungsbereich der französischen MGs, die tatfächlich so ftanden, wie es nach den Geräufchen zu vermuten war. Da ift der Trupp heran. "Was ist los?" Sie schleppen einen Kameraden mit, bewußtlos, schwer getroffen. Doch jest vor allem zurück, die lange Sohe hinan, an der uns der Feind noch lange treffen tann. Schwer feuchend tragen ein Oberfeldwebel, ein Gefreiter und ein Feldwebel abwechselnd ben Bermunbeten; fein junger Rörper ift ichwer. "Dedung!" ruft der Leutnant. Taghell alles um uns her erleuchtend, steigt eine Leuchtrakete boch; als ob ein Blig uns niedergedrückt hatte, fo liegen wir auf den Boden gepreßt auf dem Leib und warten die langen Minuten, bis das am Fallschirm pendelnde Licht verlöscht. — Muf, weiter. Alle fünfzig Meter wechseln die Träger im Tragen ihrer Laft ab.

Alles war glüdlich abgelaufen, ein tragisches Geschick hat unseren Kameraden getroffen. Er lag als Sicherung nahe der Straßensperre, seitwärts sicherten zwei Unteroffiziere; der Leutnant und die übri-



Panzer-Abwehr-Kanonen in gut getarnter Feuerstellung.

gen drei hatten die Drahthindernisse durchbrochen, waren an das von der Sperre noch 50 Meter entsernt liegende Haus gelangt, entdeckten und zerschnitten sosort Telephondrähte am Haus: eine Bermittlungsstelle? Hier mußten Posten liegen!

Da fiel auch schon der Alarmschuß des Postens, in den Fenstern tauchten vier andere Gewehre auf, ihre Läuse richteten sich ins Dunkel, blindlings auf die Straßensperre, in der Annahme, dort käme der Feind. Das MG muß auch blindlings auf die Sperre geschossen haben; dort wurde der als Sicherung verbliebene Kamerad getroffen. Mit drei Handgranaten wurden die Feinde außer Gesecht gesett. Die Explosion muß in dem kleinen Raum tödslich gewirkt haben, alles wurde still drinnen.

Ueber fünf Kilometer tragen die Kameraden den Berwundeten, der bewußtlos geworden war, auf der Schulter. Dann erst tönnen sie ihn auf der Bahre weitertragen. Seine Berlehungen sind schwer; er tam nicht mehr zum Bewußtsein zurück. Es war am Tag vor Heiligabend, da er von uns ging. Am zweiten Weihnachtstag wurde unser Kamerad zu Grabe getragen. Manch junges Grab liegt ihm zur Seite,



Stoßtrupp einsatzbereit

Soldaten, die — wie er — vorm Feind fielen. An der Westfront ist Ruhe; dennoch greift das Schicksal bisweilen grausam in die Kampsgemeinschaft der Front ein; es ist Krieg — auch bei nur "geringer Spähtrupptätigkeit."

### Ein Drama in Gefunden / Stoßtrupp am Feind Deutsche "Barbaren"

Heute abend muß es gelingen. Leutnant Baumann hat am Borabend das kleine Wäldchen, durch dessen Mitte die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich geht, erkundet. Was er als Resultat seines nächtlichen Unternehmens heimbringt, ist die taktische Grundlage für das Stoßtruppunternehmen, das er heute nacht auszuführen gedenkt.

Der Feind schanzt. Gegen Mitternacht zieht er sich zurück — so auch am Borabend —, aber schon gegen Morgengrauen beginnt er wieder mit seinen Arbeiten und besetzt die B-Stellen an den Waldspitzen. Leutnant Baumann beschließt, darauf seinen Plan aufzubauen.

Um 10 Uhr abends steht Stoßtrupp Baumann marschbereit. Zehn handseste Kerls — davon allein fünf aus dem Sudetengau — dazu Leutnant Baumann und Leutnant Thomas: zusammen ein verschworenes Duzend.

Das Dorf, hart an der Grenze, in dessen Kellergewölben die Telesonverbindungen zu den rückwärtigen Stellungen zusammenslausen, in dessen Gärten unsere Gesechtsvorposten in den Schützenmulden auf Posten liegen, dieses Dorf an der Grenze ist der Ausgangspunkt des Stoßtruppunternehmens.

22 Uhr! Berdammt! Der Mond meint es heute viel zu gut, es wäre besser, wenn er uns weniger freundlich zulächeln würde. Aber es muß trohdem gelingen.

Die Dunkelheit verschluckt die zwölf unerschrockenen Männer. Dort verdeckt ein Busch, hier ein einsamer Baum und dann wieder ein Granattrichter die Gestalten. Erleichtert atmet jeder auf, als der Waldrand erreicht ist, noch ein paar Sprünge durch dichtes Unterholz.

Ob uns der Feind beobachtet? Ob wir in eine Falle gehen? Ob die Franzmänner überhaupt im Walde sind? Blitzschnell jagen solche Gedanken durcheinander, jeder Nerv gespannt. Minuten werden zur Ewigkeit, Meter zu Kilometern. Das kleinste Geräusch tann zum Berräter werden.

Wenn nur diese verdammte Ruhe nicht wäre! . . . Seiliger Bimbam, da sind ja die Franzmänner! Leutnant Baumann tlopft seinem Rebenmann auf die Schulter, der gibt das Zeichen weiter, und zwölf Wann halten den Atem an: 40 Meter vor ihnen, an einem Stacheldrahthindernis, schanzt der Feind.

Ein Blid auf die Uhr! 23! Nur Ruhe! Gott sei Dant! Sie haben uns nicht bemerkt. Sie paden gleich darauf ihre Klamotten zusammen. 30 oder 40 bleiche Lichter schauteln auf und ab, dann ist der ganze Sput verschwunden. Wir sind allein, 40 Meter vor den französischen Stellungen.

Berden die Frangmanner wiedertom-



Auch das will gelernt sein. Der Essenholer arbeitet sich nach vorn.

men? Leutnant Baumann verteilt seine Leute, damit sie ein wenig verschnausen tönnen. Er selbst aber bezieht seinen Horchposten an jener Waldspiße, bei der die Franzmänner zurückkommen müssen.

Am anderen Morgen, um fünf, liegt Leutnant Baumann immer noch auf seinem Horchposten. Kurz vor 6 Uhr hört er endlich französische Stimmen. Run sind sie mit einem Male alle wieder wach, die Männer vom Stoßtrupp. Die Seitengewehre aufgepflanzt, die Stielhandgranaten griffbereit, so warten sie auf den Gegner.

Aber er kommt nicht. Im Salbdunkel des erwachenden Tages sind die Franzosen plöglich wieder verschwunden. Ob sie die Beobachtungsstelle an der jenseitigen Walds spike bezogen haben?

Stoßtrupp Baumann schleicht im Halbdunkel am Unterholz vorwärts. Eine Lichtung tut sich vor ihnen auf — und da stehen sie plöglich acht Franzosen gegenüber.

Bas sich abspielt, ist ein Drama weniger Setunden. Unsere Männer liegen platt, als die ersten Eierhandgranaten vor ihnen aufsprizen. Ein Franzose legt auf Leutnant Thomas an, da trifft ihn die Angel des Gesteiten Sauter. Jest trachen unsere Handgranaten inmitten des französischen Spähtrupps, zwei Poilus tönnen die Flucht ergreisen, die anderen werden verwundet, die beiden letzten heben die Hände: "Pardon, camerades, pardon!"

Es darf teine Setunde verlorengehen. Mit den beiden Gefangenen beginnen unsere Männer im Dauerlauf den Rüdsmarsch anzutreten. 4000 Meter müssen auf Umwegen zurückgelegt werden, aber vorher hat Leutnant Baumann durch Leuchtsignale unsere Artillerie verständigt, die verabredungsgemäß auf die Sekunde in den Wald ihr Sperrseuer legt, um unseren Stoßtrupp vor einem Nachstoßen des Feindes zu schüßen.

Glücklich erreicht Stoßtrupp Baumann mit seinen beiden Gefangenen die eigenen Stellungen. Der Stolz über das gelungene Unternehmen leuchtet den Männern aus den Augen. Die beiden Franzosen aber mögen sich während des rasenden Laufes über Biesen und Felder erst bewußt geworden sein, daß sie den fürzeren gezogen haben. Stumpssinnig und scheu bliden sie

au Boden, in der Erwartung, daß es ihnen

nun an den Hals geht. Dann kommt aber für sie die große Ueberraschung. Leutnant Baumann bietet ihnen Zigaretten und Sastwasser an, und als der Küchenbulle für jeden sogar ein paar Spiegeleier in die Pfanne schlägt — sie hatten zwei Tage nichts Warmes zu essen bekommen — da

wollen sie erst gar nicht begreifen, daß das die deutschen "Barbaren" sind.

Bom Stoßtrupp Baumann werden wenige Tage darauf drei Männer mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet: Leutnant Baumann, Leutnant Thomas und der Gefreite Sauter.

# Wie der Westwallring entstand

Sie saßen in der Stube beisammen, die Männer vom Westwall. Den ganzen Tag über hatten sie Gräben aufgeworsen, Bunker besestigt und die Grenze gegen den Feind in ein Netz von Eisendraht eingessponnen. Nun war Feierabend. Man schrieb, man sang, man flüsterte, man träumte.

Unter den Männern war auch ein Goldschmied. Gottfried Grau hieß er. Er stammte aus Pforzheim. Dieser Gottsried Grau hatte sich ein Stüd "Gold des Kriegers" in die Stube mitgenommen: ein Stüd Eisendraht. Spielerisch wand er nun das kürzere Ende dieses Drahtes zu einem Ring und bog das längere Ende mit der Feile zu einer Schnede, die bald wie eine Rosette auf dem schmalen Reisen lag. Dann streiste er vorsichtig den Ring über den Finger und betrachtete ihn prüsend wie ein Schmucktüd aus seiner alten Wertstatt.

Die anderen Männer waren aufmerlfam geworden. Sie schauten über die Schulter des Goldschmiedes.

"Er ist schön, dieser Ring", meinte ein junger Mann verträumt. "Er paßt zu uns."

Nachdem Gottsried Grau am Westwall seine Pflicht getan hatte, tehrte er in sein Seimatstädtchen zurück. Beim Abschied von seinen Kameraden besann er sich auf den eisernen King, den er damals gesormt hatte. Er zog ihn aus der Tasche und gab ihn dem jungen Manne. "Zum Andenken!" sagte er dabei ernst. —

Als ein Jahr vorüber war, kam Gottfried Grau wieder zum Westwall, aber diesmal nicht als Schanzarbeiter, sondern im grauen Rock des Soldaten. Bei der Begrüßung mit seinen neuen Kameraden stellte er fest, daß mancher unter ihnen einen eisernen Ring mit einer gewundenen Schnecke am Finger trug, jenen Ring, wie er ihn einmal bergestellt und ver-



schenkt hatte. Er fragte die Soldaten nach dem Ursprung dieses Schmuckes. Sie konnten es nicht sagen. Einer hatte ihn beim anderen gesehen, man hatte gesühlt, daß dieser Ring eine tiese Bedeutung besaß und versuchte, ihn nachzumachen. So waren viele Ringe entstanden, "Westwalleringe" nannten sie die Soldaten einsach.

Gottfried Grau merkte, daß seine geübten Finger hier gute Arbeit leisten könnten. Er verbrachte von nun an seine freie Zeit damit, in der Waffenmeisterei Westwallringe herzustellen. Die Soldaten halsen ihm dabei.

-Und wenn die Soldaten heute ihren Kameraden den selbstgeformten Ring an den Finger steden, den Offizieren und den Mannen, so sagen sie dabei: "Zum Andenken!"

Und es klingt wie ein Gelöbnis der Kameradschaft für alle Zeiten.

## Die Solle ift los | Kanonenfutter aus aller Welt Handgranate in den Bunker

Es ist soweit. Der blutjunge Leutnant, der Führer des Sicherungstrupps, der bei dem Gegenstoß des Feindes eingreifen soll, stülpt sich den Stahlhelm auf. Die Maschinenpistole wird schußfertig gemacht. Händedruck. Die zwanzig Mann verlassen die Bauernstube. Fast lautlos verschwinden sie in der Dunkelheit der frostklaren Morgenstunde.

Wir stehen am Dachsenster des Hauses. Lautlose, fast unheimliche Nachtstille. Der Stoßtrupp muß die Ausgangsstellung er-

reicht haben,

#### Mann gegen Mann

Jest muß die Artillerievorbereitung eins setzen. Tsiss.. fegt das erste Geschoß über uns hinweg gegen die seindliche Stellung. Donnernder Einschlag am gegenüberliegenden Berghang. "Der hat gesessen!"

Und nun beginnt ein höllisches Konzert. Saargenau müffen die Einschläge fiken. Wumm, wumm... Raum tann man die Einzeleinschläge noch unterscheiden. Der Hang da drüben ist ein feuerspeiender Berg geworden. Dicht liegt Einschlag an Einschlag.

Beim Franzmann wird's lebendig. Bereinzelte Gewehrschüsse, turzes Gewehrseuer,
auch Sandgranaten. Unser Stoßtrupp ist
heran. Die eigene Artillerie hat ausgesetzt.
Jetzt beginnt drüben der Kampf Mann
gegen Mann.

Unbemertt war der Trupp im Schutz des deutschen Artilleriefeuers herangetommen, konnte sich bis an den seindlichen Draht vorarbeiten. Plötslich tolles Feuer von sechs Maschinengewehren. Tropdem wird der seindliche Drahtverhau durchschnitten. Mit Hurra stürmen 20 deutsche Soldaten die stark ausgebaute seindliche Stellung. Es gelingt trop geradezu verzweiselter Gegenwehr. "Vous étes prisonniers!" ("Ihr seid Gesangene!") brüllte der Ober-



Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst v. Brauchitsch, bei einer Besichtigung im Frontabschnitt Oberrhein



Der Führer ließ es sich nicht nehmen, Weihnachten bei seinen Soldaten im Westen zu verbringen

leutnant in den ersten umstellten Unterstand. "A bas les armes!" ("Die Baffen nieder!")

Gewehrschüffe find die Antwort! Sandgranaten hinein und weiter.

#### Stellung aufgerollt

"Nein, teine französischen Worte sind zu hören. Linbekaunt sind die Jammerlaute der Getroffenen: Marokkaner! Im Aufbligen der Detonationen wutverzerrte, duntelhaurige Gesichter.

Mieder ein Unterstand, wieder der Ruf ... das les armes!", aber kein Pardon-Ruf kommt. Feuer. Handgranate.

Einer von uns fällt dem Stoftruppführer getroffen in die Arme — "Berdammte Hunde!" Handgranate in den Bunter!"

Das wiederholt sich sechsmal. Trop verzweifelter Kampfeswur der Farbigen wird die gesamte Stellung ausgerollt.

Da, eine tauernde, winselnde blutende Gestalt; hochgeriffen wird sie von zwei Stoftruppmännern, abgeschleppt und mit-

geführt. Leuchtzeichen hoch: Aufgabe erfüllt! Rüdzug! Auch wir haben Berlufte.

"Berwundete mitnehmen!" brüllt der Oberleutnant. Der Arm hängt ihm schlapp herunter. Blut dringt tlebrig durch den Stoff. Egal, runter den Hang! — Gott sei Dant, unsere Maschinengewehre und Artillerie riegeln ab und sichern den Rückweg.

Auch der Franzmann ist mit seiner Artillerie lebendig geworden. Er versucht seinerseits, den Riidweg unserer Männer durch Sperrsener abzuriegeln. Drede, lehm- und blutbeschmiert hasten, rutschen, springen sie durchs Tal. Aber die Berwundeten sind dabei. Keuchend werden sie von ihren Kameraden getragen.

#### Tolles Furioso

Tss... "Bolle Dedung!" — — wummi — — Einschlag! Dreck spritzt auf. Tss... wumm — — tss... wumm — — die Hölle ist los.

Aber sie tommen durch. Das Dedung bietende Dorf im Niemandsland wird er-

reicht. Kurzes Berschnaufen. Die Lungen brennen, der Schweiß rinnt. In Eile werden ein paar Bretter herbeigeschafft. Schnell entsteht eine notdürftige Bahre.

Wir sehen sie von unserer Beobachtungsstelle aus zurückhasten. Durch das Tal,
durchs Dorf, versolgen die turze Rast hinter den Häusern, und nun eilen sie die
Schlucht hinauf. Der Franzmann hat mit
seinem Feuer auch unsere Beobachtungsstelle nicht vergessen. Ringsum liegen die
Einschläge. Die Detonationen der Geschosse
hüben und drüben, das wahnsinnige Feuer
unserer Maschinengewehre, das langsame
Tack-Tack der sranzösischen Maschinengewehre, Infanterieseuer und Handgranaten
bilden ein tolles Furioso. Die Flammensäulen der Einschläge und die im allmäh-

lich heraufdämmernden Morgen gespenstig anzuschenden hochaufsprizenden, aufgewühlten Erdmassen bieten ein phantaftisches Bild elementarer Gewalt.

Sie sind durchgekommen mit ihren Berwundeten. Einen aber mußten sie zurücklassen im Dorf des Niemandlandes da unten. Er war tot. Sie haben ihn am Tage unter dem Donner seindlicher Granaten, die auch diesen Kameradendienst verhindern wollten, zurückgeholt nach Deutschland.

Den Gefangenen sah ich später. Ein hagerer, dunkler, armfeliger Marokkaner. Er sprach kaum ein Wort der Sprache des Landes, für das er verbluten sollte! Kanonenfutter aus aller Welt für England!

# Die Nachfolger der "Dicken Berta"

Flugzeit 11/2 Minuten - Erdumdrehung wird berücksichtigt

Ja, das war eben ein Mißgeschid des Fotografen, daß er fich juft 50 Meter por das riefige Langrohr-Gefchüt ftellte, Froich - Perfpettive der aus 311 fnipfen. wollte Er Autor glauben, daß ihn der beim Abichuß entftehende Luftdrud umwirft., Gein Berufstamerad war schlauer, er stellte sich hinter das ftählerne Ungetum und weiter weg. Er fand fogar noch Muße, den mit der Ramera hilflos am Boden liegenden Ra-



Artillerie - Beobachtungsstelle in dichter Kiefernschonung. Wenn es nötig ist, wird von hier der Granatsegen auf den Feind richtig gelenkt.

meraden im Bild festzuhalten. Wie man sieht, hat auch ein Eisenbahngeschütz seine Tücken.

So wie die "Dide Berta", das bekannte 42-Zentimeter-Geschütz des Weltkriegs, haben auch unsere neuzeitlichen schwersten Geschütze besondere Namen. Die "Dide Berta" hatte übrigens nur eine Reichweite von 14 Kilometer. Inzwischen sind an ihre Stelle Geschütze getreten, deren Dimensionen manchem auf den ersten Blick schier unsaßlich erscheinen mögen. Die neuesten Geschütze haben indessen eine um ein Mehrfaches größere Reichweite.

Bie so ein Eisenbahngeschütz aussieht? Darüber darf nichts verraten werden, aber man wird sich wohl von dem Ausmaß eine Borstellung machen können, wenn man hört, daß das mannshohe Geschoß allein (ohne Treibladung) über fünf Zentner wiegt und etwa einundeinhalb Minute durch die Luft fliegt, bis es sein Ziel erreicht.

Rormalerweise sind zwei Transportzüge auf der Fahrt mit Wagen für Untertunfts=, Wohnräume, Kantine usw. Der erhebliche Borzug unserer Eisenbahngeschütze gegenüber anderen Geschützen besteht darin, daß sie schnell irgendwo aus-



Auf dem Marsch in die Stellung

tauchen, beträchtliche Stahlmaffen gum plöglich hiniiberichleudern und Frind wieder verichwinden fonnen.

3m allgemeinen fährt die Gifenbahn-Batterie weit hinter der Front in Stel-Die Büge werden auseinandergegogen und eine fogenannte Gefechtsbatterie hergeftellt, bestehend aus den Geichüten und Minitionswagen. Auf der Fahrt fieht fold ein Gefchut aus wie ein Bom eigentlichen Senwagen. Beidjug ift durch Unbringen des Condertarnungsgerätes gar nichts zu feben.

Bei Tag wird die Fenertütigkeit porbereitet, nachts in Stellung gegangen und morgens in ber Dammerung gefchoffen und mieder gurudgefahren in die Bereitichaftsftellung. Bahrend die leichte Urtillerie auf bewegliche Ziele, die schwere auf Unterftande und betonierte Stellungen Cisenbahnbatterie ichießt. erhält Die Säufig hat sie Sondergiele jugewiesen. auch mit den Fliegern gemeinsame Biele: große Truppenansammlungen, Munitions. lager, wichtige Bahntnotenpuntte, Etragenfreuzungen u. a. m.

Reben ber ungeheuren Sprengwirlung haben diefe fdweren Granaten auch noch eine nicht zu unterschätzende moralische Birtung auf die beichoffenen Truppen. Bo Flieger bei Racht und Nebel nicht mehr hintommen tonnen, greift unfere Eifenbahn-Artillerie ebenfalls erfolgreich ein.

Da die Gifenbahngeschiite weit in bas feindliche hinterland ichiegen, wo teine dirette Beobachtung mehr möglich ift, mißt der haargenau arbeitende Bermeffungsund Ginichief-Sug die Sprengpuntte an, und zwar gang icharf in bas Biel hinein. Ausgesprochene Schieficharten braucht man nicht, vielmehr wird alles auf mathematiider Grundlage nach dem Roordinateninftem vermeffen. Erft wenn der motorifierte Rechentrupp, ber fich per Achse in die Fenerftellung begibt, die gesamte Bermeffung beendet hat, rudt das Gifenbahngeschütz ein.

Die Aufgabe des Rechentrupps ift fehr ichwierig. Er muß außer den Bitterungs. einflüffen, den Eigenschaften der Luft ufw. aud die Umdrehung der Erde und bie Pulverdampf-Temperatur berüchfichtigen. Auch der Berbrennungsraum zwischen dem Rartuschende und dem Geschoganfang, der fich bei jedem Schuft leicht verandert, weil das Rohr warm wird, spielt eine Rolle. Rach jedem Schuß muß daher neu eingerichtet werden. Dag das Gefchog trog der langen Flugdauer und des gewaltigen Weges, den es zurüdlegt, auf 20 bis 50 m genau ins Ziel gelangt, ift eine nicht

minder verbluffende Catfache.

# Auf "Bel ami!" da kamen sie

### Dem Feind in den Rücken - Verwünschungen auf Chamberlain

Es sind hauptsächlich Kameraden aus Bessen, aus der Pfalz, aus Mannheim-Ludwigshasen und Beidelberg, die sich hier nahe der Grenze seit Wochen eingenistet haben. Tag sür Tag, Nacht für Nacht haben sie Auge und Ohr am Feind, und wenn es heißt, auszuklären, dann sind sie mit Feuereiser dabei, als Freiwillige zum Stoßtruppunternehmen anzutreten.

#### Das Nest ist leer!

Meistens ist es gerade ein volles Dugend, das zum Stoßtruppunternehmen ausest. So auch in jener mondklaren Oktobernacht, als die beiden Offiziere und zehn Mann, ausgerisstet mit der guten alten Knarre, einem MG. und etlichen Handgranaten losziehen, ihre Aufgabe zu ersüllen. Diese lautet kurz und bündig: "Der da und dort gemesbete seindliche Spähtrupp ist auszu- heben und gesangenzunehmen!"

Behutsam pirschen die zwölf Männer durch die schweigende Racht. Mehrere Kilometer ins seindliche Land zu stoßen, das ist sürwahr kein Spaziergang, das ersordert wache Sinne und ständige Bereitschaft zum Kampf. Ungehindert kommt die Gruppe vorwärts, erreicht den besohlenen Platz und macht die überraschende Feststellung: Das Nest ist leer! Verdammt! Soll das Unternehmen erschüttern! Sollen alle Vorbereistungen vergeblich sein! Schnell saßt der Oberleutnant einen neuen Entschluß: Es wird weiter vorgestoßen, dis die Fühlung mit dem Feind aufgenommen ist.

#### Tollkühner Plan

Etwa einen halben Kilometer weiter liegt ein kleines Wäldchen, ruhig, fast zu ruhig ist es in diesem dichten Unterhold. Das kleine Säuflein der entschlossenen Männer zögert aber keine Sekunde, auch hier reinen Tisch zu machen, stellt sedoch abermals sest, daß auch dieser Wald vom Gegner geräumt ist. Die Stellungen sind keer, kassen aber vermuten, daß sich die Franzmänner nur sür ein paar Stunden ins nahegelegene Dorf zurückgezogen haben, denn inzwischen

hat der Himmel die wilde Natur entjeffelt.

Es gießt in Stromen!

"Nur recht so", schmunzeln die Männer vom Stoßtrupp. Je mehr Wasser, desto weniger Gesahr, von den Borposten entdedt zu werden. Sie liegen nun schon etliche hundert Meter hinter ihnen.

4 Uhr morgens. Der Boden ist ausgeweicht, glitschig, aber unverdrossen gehen die Männer vor, lassen lediglich zur Flantensicherung das MG. zurück. Der tolltühne Plan, von hinten her in das Dorf einzudringen, muß gelingen!

Ge gelang. Der Stoßtrupp fist dem Feind im Raden. Sier ist die erste Strassensperre. Links und rechts sichert dichter Stackeldraht die Borgärten des Dorses, dessen Säuser im Dämmerlicht des werdenden Tages greifbar nahe scheinen. Leise arbeitet die Drahtschere; die Berzen klopsen! Da knackt auf der anderen Seite der Straßensperre ein Gewehrschloß. Nicht überlegen! Der Leutnant liegt der Barriere am nächsten, Kops weg und runter unter den Balken. Verslucht, das war nicht zu früh.

#### Etwas Unfaßliches

Schon fnallt es über ihm, und er wird gewahr, daß er feinen Ropf juft unter ben Anschlag bes Gegners gestedt hat. Immerhin: Toter Wintel, judt es ihm durch ben Go erwischt er mich nicht. Ginn. frachen, wie eine Erlöfung, die erften dentichen Sandgranaten jenseits der Barriere. Das Gewehr über ihm ichweigt. Im gleichen Augenblid aber eröffnet aus dem erften Sous des Dorfes ein feindliches MG. fein mörderisches Feuer auf die tapfere fleine Schon betonieren auch die erften frangofischen Gierhandgranaten, ein ficheres Beichen, baf der Gegner noch hinter der Barritobe lauert und den Kampf aufnehmen will.

Da geschieht etwas Unfaßliches! Feldwebel Schwarztopf springt auf, steht terzengerade da, schwingt in seiner Rechten ein dunkles Etwas. Die Franzmänner wissen, was das bedeutet! Starr vor Schrecken pressen sie sich an die Straßenssperce. Jest 21 — 22 — 23. Aber nicht hinter der Barrikade ist das Ziel, viel weister. 40 oder 50 Meter sliegt die Handgranate, saust haargenau auf das Fenster des ersten Hauses zu, aus dem ein MG. seine tödlichen Garben schießt. Buuum! Bie ein Artisleriegeschoß detoniert die Handsgranate in dem Zimmer. Bo eben noch ein Haus stand, da rauchen sest ein paar armsselige Trümmer.

#### Sie haben Kohldampf

"Camarades", zaghaft erft, dann stärter und bestimmter tönt es von der anderen Barrierenseite.

"Camarades! Richt ichiegen!"

"Na, dann tommt ichon, Jungens!" — — Keiner tommt!

"Nun tomm schon, bel amil" ruft der Oberleutnant zu den Franzmännern hinsüber. Da tauchen vier französische Stahlhelme hinter der Barritade auf, einer versichwindet wieder.

Drei Frangmänner ergeben fich, laffen fich von ben Deutschen über ben Leiter-

wagen heben, ihr erstes Wort: "Manger, camerades, manger!" ("Essen, Kameraden, Essen!") Sie haben Kohldamps, die armen Poilus. Und während sie an der Barritade gierig die ihnen gereichten Bissen verzehren, berichten sie in gestrochenem Deutsch, daß ihr Offizier mit 40 Mann getürmt sei, als die Handgranate in dem Haus einschlug.

#### Verwünschungen und Flüche

Inzwischen war es Tag geworden. Mun heißt es, so schnell wie möglich zurück. Die drei Gefangenen tragen ein aufgeschlossenes Wesen zur Schau, der blutjunge, taum 19. jährige Soldat aus Paris und die beiden etwas älteren schwarzhaarigen Südfranzosen. Ihre Berwünschungen auf Chambersain und England sind echt. Sie wissen, daß die Flüche ihr Schicksal nicht verbessern — wie hätten die Deutschen sonst ihr Brot mit ihnen geteilt —, sie wollen diesen schneidigen Feldgrauen nur mal sagen, wie ihnen ums Herz ist.

"La guerre est fini!" ("Der Krieg ist zu Ende!") Als Alpdruck fällt von ihrer bedrückten Seele — ein Aufatmen — "la

guerre - est - fini!"

# Das Lied vom Westwall

Von Gefr. Kurt Kölsch

Am Westwall weht die Sahne; Soldaten halten Wacht, Daß über unster Heimat Die lichte Sonne lacht. Daß keiner sie versehre, Sind wir zum Kampf bereit. Am Westwall wacht die Shre Im schlichten grauen Kleid.

Wir waren einst zerschunden In Elend und in Not. Wie brannte da von Wunden Bo oft der Himmel rot! Die Dome und die Burgen, Die Städte sonder Zahl Sind tief in Schutt gesunken — Ein steinern Totenmal. Doch immer aus den Klüften Brach sich der Ströme Lauf, Und aus den dunklen Grüften Brieg uns die Sonne auf. Die Reben auf den Hügeln Schwellt noch ein süßer Wein; Die Kohlen in den Schächten, Die wollen flamme sein.

Und wie die Berge leuchten, Dom frühen Glanz erhellt, Blüht auch aus unfern fäusten Der frieden einer Welt. Groß über Land und Meere Wächst unser Wille weit; Am Westwall wacht die Shre In alle Ewigkeit.



Auch dieser französische Munitionswagen wurde ein Opfer deutscher Minen.



Eine Mine erledigte diesen franzosischen 2-Mann-Tank.

# Masken, Sperren, Jeuerwalzen

Kleines Waffen-ABC - Von B-Stelle bis Vorfeld

B. Stelle: Beobachtungsftelle.

Blindgänger: Artilleriegeschoß, das aus Fehlergründen beim Aufschlag nicht zerspringt.

Feldhaubige: Geschütz, welches im Flachwie auch im Steilfener verwendet werden tann.

Feuerwalze: Bor der angreisenden Instanterie herlaufendes Artisleries und Maschinengewehrseuer, das den Zweck hat, den abwehrenden Feind niederzuhalten und dem Angreiser das Herangehen zu ersteichtern.

Flachbahugeschütz: Geschitz mit langem Rohr. Durch hohe Ansangsgeschwindigteit erhält das Geschoß bei flachem Rohrstand eine gestreckte Flugbahn und damit große Schußweite.

Flammenwerfer: Gefürchtetes Rahtampfmittel, bei dem, ähnlich einer Feuerspriße, aus einem auf dem Rücken zu tragenden, tornisterähnlichen Behälter eine brennbare Flüffigkeit ausgesprißt wird, die einen 20 bis 30 Meter reichenden Feuerstraht bildet.

Granate: Bezeichnung für das Geschoß bei allen Geschützarten und bei Granatwerfern.

Granatwerfer: Steil- und Angriffswaffe der Infanterie. Es gibt leichte Granatwerfer mit einem Raliber von 5 cm, und schwere Granatwerfer mit einem Kaliber von 8 cm.

Handgranate: Rahkampswaffe des Infanteristen. Ein mit Sprengladung gefüllter Hohltörper, der nach Entzündung gegen das Ziel geschleudert wird und dort zerspringt. Es gibt Stielhandgranaten (im deutschen Peer gebräuchlich) und Eierhandgranaten.

Benchtpistole: Einschüssige, großtalibrige Pistole, aus der verschiedenfarbige Leuchtpatronen abgeseuert werden. Diese dienen der Truppe zum Erbellen des Borgeländes bei Nacht, sowie als verabredete Signale und Zeichen.

Leuchtspurmunition: Geschoffe, die, mit Leuchtsatz versehen, die Flugbahn deutlich sichtbar machen.

Maste: Baum- und Strauchanpflanzung oder künstlich geflochtene Matten, die den Zweck haben, dem Feind den Einblick in die eigene Stellung oder in das eigene Hintergelände zu verwehren.

Mine: Beim Seer Geschoß des Minenwersers. Weiter Kampsmittel der Pioniere. Diese Minen sind sabritmäßig hergestellte, mit Sprengmitteln gefüllte Behälter, deren Betätigung durch einen Zünder, entweder beim Betreten oder Befahren selbständig, oder durch eletirische Stromquelle ersolgt. Dienen als Sperren auf Straßen oder im Borgelände einer Stellung. Auch Tret- oder Flatterminen genannt.

Mörfer: Schweres Steilfeuergeichut.

Panzerabwehrbüchse: Gewehr mit so großer Durchschlagstraft, daß seine Geschosse auf einige hundert Meter Entfernung die Panzerung eines Kampfwagens durchschlagen können.

Bat: Panzerabwehrtanone.

Panzertampfwagen: Bewaffnetes, geländegängiges Kampffahrzeug, welches große Beweglichkeit und hohe Feuertraft besigt. Das Fahrzeug ist gepanzert, um den Dlaschinenteilen und der Besahung Schutz zu bieten.

Panzerspähwagen: Bewaffnetes, schnell bewegliches, panzergeschütztes Motorfahrzeug, das die Ausgabe hat, gegen den Feind aufzuklären. Panzerspähwagen bewegen sich hauptsächlich auf Strassen, können aber auch querseldein sahren und kleinere hindernisse überwinden.

Spähtrupp: Eine je nach Auftrag tleinere oder größere Truppenabteilung, die zwecks Auftlärung gegen den Feind geschickt wird.

Sperren: Bezeichnung von Hindernissen oller Art, um dem Feind jegliche Annäherung zu erschweren bzw. zu verwehren. Ratürliche Sperren: Steilhänge, Baffer-

Künstliche Sperren: Zerstörungen, Baumsperren, Drahtsperren, Barritaden, Pfahlsperren, Hödersperren, Beton- und Eisenigelsperren. Außerdem Mineusperren.

Sperefeuer: Borbereitetes Abwehrseuer der Artillerie und schweren Infanteriewassen, das auf abgesprochenes Zeichen hin schlagartig ausgelöst wird, um einen seindlichen Angriff zu zerschlagen, bevor er die eigenen Stellungen erreicht hat.

Steilseuergeschütz: Geschütz mit kürzerem Rohr. Erhält durch hochgestelltes Rohr hohe Flugbahnkurve und gibt dem Geschoß damit steilen Einfallswinkel. Große Wirkung auf oder hinter Deckungen.

Stoßtrupp: Eine besonders zusammengestellte Abteilung, der die Aufgabe zufällt, einen für den Feind überraschenden Borstoß gegen seine Stellung zu
führen, um gewaltsam örtliche Erkundungen durchzusühren und Gesangene zu
machen.

Borfeld: Der Raum feindwärts der Hauptkampflinie, in welchem Gefechtsvorposten und vorgeschobene Truppenabteisungen (Borfeldbesahungen) liegen. Ihre Aufgabe ist es, dem Feind den Einblick in und die Annäherung an die Hauptverteidigungslinie zu verwehren.

# Die Patentlösung / Eine stachelige Geschichte

Ueber das gefrorene Fallaub führt der Pfad zu den Gefechtsvorpoften, weit fort von der Bimterlinie durch einen mächtigen Buchenwald. In den Baumkronen heult ein eifiger Bind fein Lied. Die Rraben figen trübselig auf den Rahlaften. In der Steilwand des Berges hat ichon im Spatherbst eine der Stellungstompanien in diefem Gefechtsftreifen Borforge getroffen für diefe Tage des Sartfroftes, der durch Mark und Anochen gieht. Die Männer haben mit Bidel, Art und Spaten Blodhäuser gebaut, fest und gut, die icon einen Buff vertragen tonnen. Sier haben fie Schutz, wenn fie nicht Boften vor dem Frangmann fteben oder auf Spahtrupp in

die Racht ziehen oder ihr Drahthindernis mit klammen Fingern noch stärker bewehren.

Gerade sind die vorne abgelösten Doppelposten zurückgetehrt, haben im Kerzenlicht
ihre Broden abgelegt, sich in die Sände geblasen und sie gerieben, um noch ein paar
Bissen zu sich zu nehmen, da machen sie
eine ärgerliche Entdedung. An den Burststumpen hat jemand herumgetratt, und das
Brot sieht aus, wie wenn mit dem Finger
darin gebohrt wäre. Kommt der alte
Landser heran, der das aus dem letten
Kriege her kennt. "Ja, das sind die stillen
Teilhaber der Portionen", meint er, "das
sind die Baldmäuse." Es gibt erstaunte,
betrossene Gesichter ob dieser Auftlärung.

Die angenagten Stellen werden knurrend herausgeschnitten und trogdem ein tüchtisges Rachtfrühstück verzehrt. Als sie allesamt schlasen gehen, baumelt "Raro einsach aus der Hand" mit der Burst friedlich von der Baltendecke herunter. Hier können die Mäuse wohl nicht mehr ran.

Im welten Laub schnüffelt die Waldmaus durch das Unterhold, raschelt über
die gestorene Erde, beschnuppert zärtlich
bald da, bald dort eine Wurzelhöhle, wimmelt über das Moos, bis ihr schließlich
ganz versängliche Düfte um das Räschen
ziehen. Sie ruschelt hin, sie ruschelt her.
Unter einem mertwürdig sauberen Balten
schlüpft sie durch, nimmt im Borbeihasten

eine Erde ichnede mit und ift im Blodhaus bei unferen Feldgrauen. Alles ist gur Rube gegangen. Einer idnarcht mit ganger Leidenschaft alle Touren einer Band: buid. Da fage. Tornister unterm durch, dort den roben Fichtenstamm entlang bis zu dem Mandbrett. Ja, hier

liegt alles beisammen, was ein Bald-

mäufeberg begehrt.

Margarine! Rasch ist das Papier durchgetnabbert, und das schöne Fett läßt sich schmelzend herzhaft naschen. Speck ist auch ein Schnippel da. Den trägt die besorgte Mäusemama schnell sort zu den tleinen, nachten, rosenroten, blinden, moostöpsigen Mäusetindern. Sie huscht aus der Blochhütte ins Laub und aus dem Laub in die Blochhütte. Sei, gibt es dort im Rest ein Zirpen!

Im Blodhaus zirpen sie gar nicht, als es Tag wird. "Wir ist das Weihnachtsgebäck zernagt... mir wieder das Brot.." Es tann doch nicht alles in dem kleinen Raum an Fäden von der Decke schaukeln, so viel Schnur ist doch gar nicht du. Einer stöhnt halb lachend: "Bin ich schon ein so alter Soldat, und nun fressen mich schon die Mäuse aus. Dabe ich das verdient?" Doch er schüttelt eine zweite Lösung aus dem Nermel. Mäusesallen sollen als Liebes-

gaben erbeten werden. Das hätte gerade noch gefehlt.

Es vergehen keine drei Tage, da wandert die Patentlösung zur Brettertür herein. Ein psisssiger Gefreiter, ein Gärtnergeselle, bringt einen Igel im Sandsad heran, läßt das stachelige Knäuel zur Erde rollen und gibt einen kurzen Unterricht über die Nügslichteit diesmal des Igels. Freund Swinegel aber geht das in seiner reservierten Haltung zunächst gar nichts an. Erst als sich die Männer auf die Drahtbettstellen geworsen, Decke und Mäntel über sich gezogen haben, wird er lebendig, putt er sich seinen spitzen Rüssel, trippelt und trast auf dem Boden ausgiebig umher, bis er ein Bersteck hinter

der Bandgranatentifte ausgemacht hat. Eine fette Maus fäuft ihm ichon gleich in ber erften Racht ins Maul; mit ichrillem Bieps ift fie bin. Die Landfer merten von Tag ju Tag die Arbeit ihres unfichtbaren Freundes. Mur wenn sie ihm abends einen Raferest ober Bursthaut

in einem Büchsendedel hinftellen, tlappert es leife um Mitternacht, und in der Frühe

ist der Dedel blant. Eines Abends find die Manner alle fort. Bu einem Spähtruppunternehmen hatten fie fich gemeldet. Rur einer ift dageblieben, ein Mufitstudent. Bie er um die Dammerftunde noch einmal die Titre öffnet und mit frifden Richtenreisern die Blodhütte ausfegt, tommt die gewohnte Unruhe über unferen 3gel. Er entweht! Der junge Soldat, der die Bartheit feiner Geigenfinger längft abgelegt hat, greift ungeschidt über der Türschwelle nach ihm, bolt fich blutige Fingerfpigen. Richts fällt ihm im Augenblid anders ein als fein Tafchentuch, in das er den Igel einwickeln will. Es miglingt. Der 3gel verschwindet um die nächsten Brombeersträucher im Duntel des Waldes, das Taschentuch auf dem Radelliffenruden.

Später soll es mächtig gezirpt haben um die Ohren des armen Musikus.

### In und unter der Erde ...



Netze tarnen die Stellung. Mit scharfen Augen wird jede Bewegung des Feindes am jenseitigen Ufer überwacht.



Mit Spitzhacken und Schaufeln im harten Gestein. Ein Artillerie-Unterstand entsteht.



Männer eines schweren MG.-Zuges; sie hausen in bombensicherem Felsennest.



Gegen Regen und Kälte geschützt. In wenigen Minuten sind sie im Niemandsland.



Drahtverhau kein Hindernis. Der Stahl der Schere ist härter als Eisen.



"Augen auf! Dort

ist der Feind!"



Von dort, von dem kleinen Waldstück her, bekomen wir Feuer!

# Spähtrupp geht vor...



Mit blanker Waffe zum Angriff, zum

schützenden Deckung! Kampf Mann gegen Mann.



Auch die Mauer nützte nichts, die Staßtruppmänner nehmen sie.

# Sie sichern den Erfolg!



Soldat eines Nachrichtentrupps bespannt die Antenne des Funkwagens

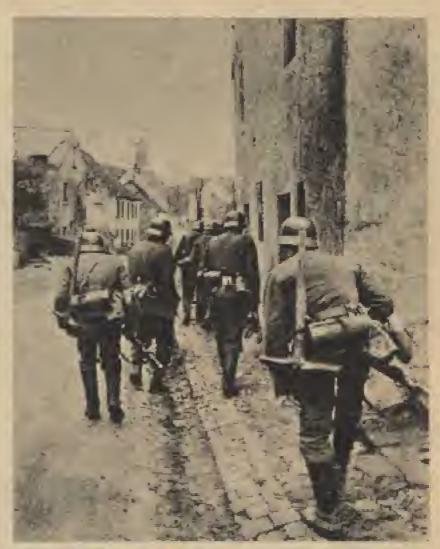

Das Dorf ist frei. Pioniere säubern die Straße von Minen.



Ein Feldgeschütz wird in Stellung gebracht. Auf seine Grüße braucht der Feind nicht lange zu warten.

## Mit Maroffanern im Handgemenge

### Telephonleitung durchschnitten - In die Falle gegangen

"Um ein Uhr nachts sind wir aufgebrochen, Herr General, hatten uns Beine und Füße mit Tüchern umwickelt, um möglichst geräuschlos durchzutommen. Erst mußten wir durchs Tal und den ziemlich tiesen Bach durchwaten: übrigens gar nicht einfach, nachts ohne jedes Geräusch ganz laugiam durch das hochgehende Wasser zu kommen. Aber es glückte.

Und nun den Hang hinauf, vorbei an den ersten seindlichen Stellungen! Schwiestige Sache, in völliger Dunkelheit mit 14 Mann, wassenbepadt, da hinaufzutommen. Der Hang ist mit startem Unterholz bewachsen und dazu mit Geröll bededt. Ganz, ganz langsam arbeiten wir uns hoch. Meter um Meter! Bischen Serztlopfen war da selbst bei mir nicht zu vermeiden, Herr General!"

#### Der Wald verdrahtet

Lächeind nicht der Divisionskommandeur dem Führer des Stoßtrupps, einem Oberseldwebel zu: "Glaub' ich Ihnen. Kenne das selbst vom Weltkrieg her. Da braucht sich keiner zu schämen!"

"Rein, Herr General, Angst hatte keiner von uns, aber immer die Befürchtung, daß ein Zweig knackt, ein Stein abrollt, irgendein verdächtiges Geräusch entsteht, daß sie uns bemerken, das ganze Unternehmen wäre ja sutsch gewesen. Denn gegen die beseitigte seindliche Stellung hätten wir wenigen ohne MG.-Sicherung, ohne Artillerie nichts ausgerichtet.

Nach stundenlanger, mühseliger Arbeit sind wir dann doch rangesommen. Aber leichter wurde es oben auch nicht. Wir mußten durch den Wald am Dorf X vorbei. Der Wald war verdrahtet. Ein ziemlich starter Wind war aufgesommen, und der half uns, denn er sang und pfiff durch den Draht, daß wir ihn ruhig und unbemerkt durchschneiden konnten. Uebrigens fanden wir dann auch eine Drahtgasse.

Im Baldrand aber mußten wir minde-

stens 400 Meter auf dem Bauch triechen um uns nicht zu verraten.

Plöglich ballerte es von rechts los. Wir lagen unbeweglich an den Boden geprekt. Ein Posten! Aber er beruhigte sich wieder. Hate scheinbar nur auf gut Glüd losgeschossen. Wir verschwanden in einer Bodensentung und erreichten unser Ziel. Aber wir sanden nichts. Lange haben wir vergeblich gewartet.

#### "Da kommen drei Mann!"

Schließlich, es war schon dämmrig geworden, trochen wir noch weiter, bemerkten einen Trampelweg und sanden eine Fernsprechleitung.

"Mißt ihr was?", flüsterte ich, "die schneiden wir durch, und dann werden schon welche kommen, um die gestörte Leitung in Ordnung zu bringen. Und die Herrschaften schnappen wir uns!"

Wir durchschnitten die Strippe, ich ließ nach rechts und links sichern, und dann lagen wir in guter Deckung im Gebüsch. Aber nichts rührte sich. Wir hatten uns schon vorsichtig Zigaretten angesteckt und glaubten, nichts mehr ausrichten zu tönnen, da stößt mich — es war inzwischen 8.45 Uhr und völlig hell geworden — mein Rebenmann an. "Da kommen drei Mann!"



Frankreich schickt seine farbigen Hilfsvölker an die Front! Ein Marokkaner, der von deutschen Soldaten gefangengenommen wurde.

Ich fage: "Paßt auf, ganz nah rantommen laffen, und wenn ich rufe: "Alles ran und druff!", werden sie fertig gemacht!"

#### Auf Biegen und Brechen

Die drei — es waren Maroltaner — tamen auch ahnungslos näher. Auf sechs Meter Entsernung brüll' ich los, wir stürzen auf sie. Einer will türmen — er wurde sosort erschossen —, der zweite ergab sich gleich, aber der dritte, ein Unterossizier, wehrte sich wie irrsunig; er wollte, nachdem wir ihm das Gewehr weggeschlagen hatten, einen Baum abbrechen, um sich damit zu verteidigen. Bir haben ihm dann mit der Maschinenpistole solange auf die Finger geslopst, bis er loslassen mußte. Schießen wollten wir möglichst wenig, um uns nicht zu verraien.

Plöglich tauchten noch acht Mann auf. Na, da half nichts! Wir schossen los. Einer blieb gleich liegen, die anderen nahmen Deckung und erwiderten unser Keuer.

Aber jest wurde es überall lebendig. Bon allen Seiten bekamen wir Dunft. So schnell wie möglich machten wir, daß wir wegkamen. Unsere Gefangenen widersetzten sich nochmals, aber mit vorgehaltener Pistole bequemten sie sich schließlich, mitzukommen.

Der Riidweg war dann noch sehr, sehr schwierig! Feuer von vorne, von riidwärts, von rechts, von links. Ich sicherte abwechselnd mit meinem Unterossizier meine Männer und erwiderte das seindliche Feuer erfolgreich mit unserer Maschinenpistole.

#### Schwieriger Rückweg

Ja, wie wir eigentlich durchgekommen sind, weiß ich selbst nicht genau. Es ging dann alles sehr, sehr schnell. Zum Schluß bekamen wir auch noch Artislerieseuer, aber die Einschläge saßen schlecht. Wir haben nochmal Deckung genommen. Unten im Tal mußten wir dann wegen des starten WG.-Feuers geduckt noch vierzig Deter durch das Bachwasser waten.

Aber trop aller wütenden Berfolgung find wir alle heil durchgetommen, mah-

rend der Franzmann mindeftens fünf bis sechs Tote hatte und ficher einige Berwundete."

Der Bericht ist beendet. Klar und stei und anschaulich war die Schilderung, die der Oberseldwebel seinem General gab. Da ist nichts übertrieben, aber auch nichts zu merten von irgendwelchen "Hemmungen" oder von der sogenannten Unsicherheit des "kleinen Mannes" einem "hohen" General gegenüber. Es ist einsach die schlichte Schilderung der Tat deutscher Soldaten vor ihrem Truppensührer, zu dem sie unbegrenztes Bertrauen haben, und von dem man weiß: Wir können uns auf Biegen und Brechen auseinander verlassen!

#### Glückstrahlende Freude

Der General erhebt sich, spricht Worte der Anerkennung: "Ja, das freut mich am meisten, daß keiner der Kameraden dabei bleiben mußtel Sehr gut war das Unternehmen angelegt. Ihren Auftrag haben Sie ausgezeichnet erfüllt!"

Und dann hat er auf einmal ein schwarzes, weiß und rot gerändertes Band in der Hand, geht auf den völlig überraschten Stoftruppführer zu:

"In Anerkennung Ihrer außerordentlichen Leistung überreiche ich Ihnen das Eiserne Kreuz!" Und hestet es dem Oberseldwebel an die Uniform, die noch deutlich die Spuren des nächtlichen Kampses trägt.

Die Männer reichen sich die Hand. "Tragen Sie es noch lange in Ehren!" Das "Jawohl, Herr General!" klingt wie ein Schwur. Helle, glückftrahlende Freude lacht ihm aus den Augen, als er später mit seinem Divisionskommandeur anstößen darf auf seinen Erfolg.

Die Gesangenen sind unsicher, ängstlich und aufgeregt. Sie glauben wohl immer noch, daß sie nun umgebracht werden, wie es ihnen so oft vorgelogen wurde von den Franzosen. Sie sprechen kein Wort französisch. Sie wissen nicht, warum sie hergeschicht wurden, um Dentsche zu bestämpfen. Gezwungen sind sie in die schlechte Unisorm gestecht worden. Gewehrt haben sie sich nur, weil "die Deutschen doch alle Gesangenen totschlagen".







Der Brunnen scheint nicht ganz geheuer. Pioniere suchen nach einer Schreckladung der Franzosen.

Rein, von Polen und dem Grund dieses Rrieges wissen sie nichts. Frankreich kennen sie nicht. Chamberlain und Daladier kennen sie nicht einmal dem Namen nach. Bon Adolf Hitler hat man ihnen gesagt, er wolle ihre Peimat überfallen und sie alle ermorden! Ob sie es geglaubt haben? Ja, weil es alle immer wieder sagten!

Als fie nach dem Effen rauchend in der warmen Stube figen, werden fie ruhiger.

Sicherlich denten sie, daß es doch sinnlos ift, jemanden, den man totschießen will, erst noch zu füttern.

So sind also der Tommy und der Poilu. Die unterdrückten Bölter sind gut genug dafür, als Kanonensutter sür Englands schurtische Ziele zu verbluten. Aber wen sie auch schicken, hier am Westwall werden sie entsprechend empfangen!

# Die Zündschnur wird in Brand gesetzt

Pioniere und Minen - Kein Tag ohne Gefahr

"Minen sind ein sehr wirksames scharses Kampsmittel der Pioniere, auf die sie mit Recht stolz sind." In dieser oder ähnlicher Form berichtete das Schristtum unter anderem vor dem Kriege, wenn es von den Pionieren und ihren sehr vielseitigen Kampsausgaben sprach.

Mehr als vier Monate schon halten unsere Pioniere vor dem Bestwall treue Bucht, sie haben dort bewiesen und erfüllt, was man im Frieden von ihnen erwartet hatte. Sie tun es den Pionieren von 1914 gleich, von der die Heeresgeschichte berichtet, daß sie siir den Krieg am besten ausgebildet und erzogen wurden, weil ihr bereits im Frieden gesährlicher und harter Dienst sie

an Gesahren gewöhnte und zu Opfern vorbereitete. Einen tiesen und breiten Minengürtel haben unsere Pioniere vor den Bestwall gezogen. Damit allein ist ihre ernste Arbeit aber nicht erfüllt.

Täglich sind sie auf dem Plan, um den Berkehr eigener Truppen so zu leiten, daß diese nicht in Minenfelder geraten, wo unsichtbar der Tod droht. Nicht selten verlangt eine veränderte Lage, daß vorhandene Gassen geschlossen und neue geschaffen werden müssen.

Dort friecht ein Pionier beim Spüren nach besonders gefährlichen Minen: Gewandt wie eine Schlange, scharfäugig wie ein Luchs und leichthändig wie ein



Auf Minensuche

Pinnift, nur fo findet er fie und befeitigt ihre Gefahr.

Erwähnt sei die Heldentat zweier Pioniere, die freiwillig nachts in ein solches Minenseld trochen, um einen schwerverwundeten Infanteristen vor dem Berbluten zu retten. Soldatengliid schützte diese Tapseren vor dem Minentod.

Manches Dorf, Haus und Gehöft, Garten und Feld, Wiese und Bald, Weg und Steg, die der Feind auf deutschem Boden verminte, haben die Pioniere wieder benugbar, bewohnbar und gangbar gemacht.

Rasch sernten sie sich mit den feindlichen, also bisher ganz unbetannten Minenarten und ihrer Berwendungsweise, vertraut zu machen.

Der Pionier, der mit einem Spüreisen das Gelände wie mit einer Sonde nach Minen absucht, ist allein, ganz auf sich gestellt. Riemand kann ihm helsen wie sein scharfer Blick, sein Gefühl für das Gelände, seine Gewissenhaftigkeit, in der ihm anvertrauten Gasse kein Geländestücken auszukassen, vor allem aber sein Mut und sein Selbstbewußtsein: ich bin Pionier, ich kann es, ich schafse es.

Rann er an manchen Stellen Minen ausbauen, so muß er in anderen Fällen Minen durch Sprengen beseitigen.

Die Zündschnur wird in Brand gesett, mit raschen Sprüngen geht der Pionier in Dedung, und schon vertracht die Mine, die in jäh aufsteigender Sprengwolfe gesahrendrohende Splitter umherschleudert.

Namenlos und ungezählt sind all die Pioniere mit ihren Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften, die in jeder Gefechtslage, ohne Rücksicht auf Berluste ihre Minen legen und wieder aufnehmen oder Gaffen schaffen in eigenen und feindlichen Minenfeldern.

Rein Tag ift für sie ohne Gefahr, tein Tag ohne heldentum.

# Handgranaten weckten den Poilu

Zwei Unterstände zerstört - Drahtverhau beseitigt

Am hellichten Tage sieht der Spähtrupp die Franzmänner am Baldrand entlang ipazieren, beobachtet er die Posten, die gelangweilt hin und wieder einen Blick in die Gegend werfen. Bor allem dahin, wo sich siir Stunden die Landser eingenistet haben.

Einige Tage schaut der Landser geduldig zu. Dann ist der Plan zu einem nächtlichen Unternehmen gereist. Zwei Spähtrupps pürschen sich in früher Morgenstunde an die Stellung heran. Fast geräuschlos gelangen sie an den Bach, der sich durch die Talsenke windet. Bis an die Schenkel reicht das Wasser, das die Landser durchwaten müssen. Kein angenehmes Morgenbad. Aber die Aussicht, dem Poilu eins auszuwischen, läßt sie alles auf sich nehmen, auch den Stolperdraht, der sich durch den Bach spannt.

Kein Schuß fällt. Die Gelegenheit ist günstig, einwandfrei sestzustellen, ob die vordersten Stellungen auch nachts besetzt sind. Auf der rechten Flanke arbeiten sich sechs Mann an die Drahthindernisse heran, andere decken den Riidweg über den Bach. Aber nichts geschieht. Die Stellungen zwischen dem kleinen und dem großen Drahthindernis sind feindstei. Da die Lust rein

ift, beginnen die Manner mit dem Durch ichneiden des großen Drahthinderniffes, das fich durch das Gelande gieht. Stundenlang arbeiten die Männer unverdroffen und ungestört. Schneiden eine viele Meter breite Lude in das Mergernis, das der Poilu mit jo viel Miihe und Gorgialt erftellte.

Inzwischen hat auch der Trupp zur Linten nach leichtem Morgenbad im Bach den Beg gur bejeftigten Bobe gefunden und fich eine Gaffe durch ben Drahtverhau gebahnt. Gin Gefreiter arbeitet fich an einen Gefechtsunterstand vor, sucht den Eingang und fann ihn nicht finden. Durch die Schießscharte vernimmt er deutlich Schnarchen und unruhiges herumwälzen der Posten auf der Pritfche. Borfichtig taftet er jum zweiten Unterftand weiter. Rein Laut. Rasch geht er gurud, um Meldung gu erftatten. Mit einem Rameraden

und zwei geballten Ladungen beziehen fie ihre Posten. Bas brauchen fie lange nach einem Eingang ju fuchen, wenn die Schief. scharten fo treffliche Möglichkeiten bieten, die Unterftande auf schlichte Beife au "bereinigen". Was auch geschieht. Rurg hintereinander explodieren die Ladungen, lodern die Stichflammen am nächtlichen himmel empor, turg gegen 36 Uhr. Ein toller Sahnenfchrei fur den Boilu, der fich in seinem Schlafquartier dahinter verwundert die traumtruntenen Augen gerieben haben mag.

Ohne beschoffen zu werden, tehren die Landfer heim. Der Poilu hat für die Tat der Landfer wenig Berftandnis. Auch die Ballerei hinterher tonnte ihm nicht mehr ben beiden Unterständen und den 120 Meter Drahthindernis verhelfen.

# Ein Mann fängt zwanzig Franzosen

Kriegslist eines Unteroffiziers - "Von zwei Regimentern umstellt"

Drauffen an der Beftfront auf dem Sportplat eines fleinen Dorfes ift eine Rachrichtenabteilung angetreten. Buntt 10 Uhr erscheint der Divisionstommandeur.

"Unteroffizier Trogisch! Bortreten!"

Bom linten Flügel des erften Zuges löft fich junger Feldgrauer, geht mit ftrammem Schritt über den Plat und bant fich vor feinem General auf. Benn er auch mit teiner Miene gudt, io leuchtet ihm doch Freude aus den Augen: Als erfter Unteroffigier an Der Westfront erhält das Giferne Rreng I. Rlaffe.

tapfere Berhalten diefes beutschen Soldaten foll

hier in feinen Gingelheiten feftgehalten werben. Der 16. Ottober 1939. Unteroffizier Trogisch befand fich mit feinem Brieftaubentommando in einem fleinen Ort hinter ber Front. Bur Ertundung des Gelandes fuhr er mit feinem Rraftrab bis gu einem Gefechtsftand. Gin Beiter-

fahren war hier unmöglich, da die Strafe unter feindlichem Artillerie- und Dafchinengewehrfeuer lag. Trogisch stellte fein Araftrad im Strafengraben ab und lief in Richtung des Waldes bis gu

der porderften Schütenlinie. Dort meldete er fich bei dem Rompanieführer und bat ihn, freiwillig an dem Sturm auf Wald teilnehmen zu dürfen. Trogisch wurde sofort mit einem Trupp am linken Flügel eingefest und nahm den 60 Meter entfernten Baldrand unter Feuer. Gegen 18 Ilhr gab der Kompanieführer das Zeichen gum

Angriff. Trok ftarter Beldiegung

Unteroffizier Trogisch.

gelang es Trogisch, mit vier Infanteriften den Baldrand gu erreichen, wo ihnen vier Frangofen mit erhobenen Banden entgegentamen. Da der Anfchluft nach rechts verlorengegangen war, fandte Unteroffizier Trogisch feinen Trupp mit den Gefangenen dorthin, um die Berbindung wieder aufzunehmen. Er felbft ging



Gefangene Franzosen auf dem Wege zum Lager

dann allein weiter in dem Bald por. Rach etwa 2(18) Meter erhielt er Feuer und fprang ichnell in Dedung hinter einen Baum. Bon dort entdedte er in einer Entfernung von 20 Meter einen frangofischen Unterftand, den er als geübter Baffenunterofiigier nacheinander mit Sandgranate, Gewehr und Piftole betämpfte. Durch das verschiedenartige Feuer ließen lich die Frangolen anscheinend täuschen und nahmen an, eine ftartere deutsche Abteilung por fich ju haben. Gie ftellten das Feuer ein, nacheinander tamen aus dem Unterftand 20 Poilus mit erhobenen Banden gum Borichein und ichwenkten ihre Tolchentücher jum Zeichen der Ergebung.

Unteroflizier Trogisch ging auf zehn Meter heran und fragte, ob ein Offizier dabei sei, serner ob semand deutsch sprechen könne. Ein iranzösischer Oberseutnant trat vor, mit dem eine Berständigung einigermaßen mögsich war. Trogisch ertlärte ihm, daß seder weitere Widerstand zwecklos wäre, da der Wald von zwei deutschen Regimentern umstellt sei. Er solle seine Leute ermahnen, sich ruhig zu verhalten und ihre Berwundeten zu verbinden.

Inzwischen waren 10 bis 15 Minuten vergangen, ohne daß die an den rechten Flügel gesandten Kameraden zurückgekommen wären. Die Situation wurde allmähelich sehr ungemütlich, die Franzosen schiemen langsam zu merken, daß sie einem einzigen deutschen Soldaten gegenüberstanden. Trogisch bewachte aber mit Argusaugen die auf einen Laufen zusammengeworfenen

Waffen. Als den Franzosen mit der Zeit die Arme lahm wurden, gestattete er ihnen großzügig, die Hände hinter den Kopf zu legen. Endlich, nach 20 Minuten — es sing schon an zu dämmern —, tamen die Ramestaden zurück.

Run wurde der Marsch zu den riidwärtigen Linien angetreten unter Mitnahme der Verwundeten und eines französischen Maschinengewehres. Ein gesangener Unterossizier versuchte sich im Schuze der Dämmerung seitwärts in die Büsche zu schlagen, wurde aber bald in einem Gebüsch entdeckt. Um weitere Fluchtversuche zu verhindern, ließ Trogisch diesen Gesangenen sein Krastrad nach Hause schieben. Als er seine 24 Franzosen ablieserte, schüttelte man zunächst den Kopf, die sein Vericht in allen Einzelheiten von den vier Kameraden und den gesangenen Franzosen bestätigt wurde.

### Flocki wird immez bei uns bleiben!

Flodi gehört zu uns, der Buntermannschaft, irgendwo am Westwall.

Ein Gefreiter hatte Flodi aus dem Keller eines französischen Hauses geborgen. Er nahm den kleinen Hund mit sich. Er teilte sein Essen mit ihm. Er überließ ihm zur Ruhe das Fußende seines Bettes. "Flodi" nannte er den Hund, — er sand, daß der Rame zu ihm paßte. Und Flodiries bald die ganze Mannschaft.

Es war Seiligabend. Der Führer war zu uns getommen. Ganz überraschend. Er saß unter uns, er sprach zu uns. Wir alle waren tief beeindruckt. Wir werden diese Weihnacht nie vergessen. Der Abschied kam. Wir wollten den Führer hinausbegleiten.

Flodi lag während des Besuches in dem Bunkerbett des Gefreiten. Er schlief behäbig und tief. Aber als er nun die Trute der Männer vernahm, die den Führer hinausbegleiteten, da richtere er sich aus seiner Decke auf und tläffte saut und fröhlich.

Bir waren von diesem Gefläff peinlich berührt. Wir versuchten, durch heimliche Beschwörungen Flodi zum Stillschweigen zu bringen, aber er beharrte nun einmol daruns, beachtet zu werden.

Da wandte sich der Führer wieder um. Er schritt langsam auf das Bett zu, er lockte den hund und streichelte ihn. Flocki hörte mit seinem Kläffen auf, er wedelte mit dem Schwanz und legte seinen Kopf an die hand des Führers.

Dann ging der Führer. "Ich habe im Felde auch einen Fox gehabt", fagte er, als er den Bunter verließ.

Der tleine Flodi wird immer bei uns bleiben!

### Nichts für Chamberlain! / Aus der Baumkrone Komm mit, Poilu!

"Mensch, ich habe eine gekriegt!" brüllt turz vor dem Angriss ein Landser zu seinem Rameraden hiniiber, der gerade vom Wegrain aus eine Gruppe Franzosen unter Feuer genommen hat.

Der Gefreite aber sieht sich seinen Rachbar näher an, vor allem die Stelle, an die er hinfühlt, und das ist dessen Kehrseite. "Beruhige dich", meint der spöttische Belser, "dir hat einer die Feldflasche aufgemacht."

Richtig, das Geschoß ist durch die Feldilasche gesahren und ist in der im Brotbeutel befindlichen Tabatbüchse stedengeblieben.

Die zwei machen sich Gedanten, wo der Schuß von oben hertommen mag. Sie spähen den Wasdrand, ab und ertennen plöglich einen französischen Schüßen mit einer Maschinenpistole in der Baumkrone. Beide heizen dem Baumschüßen mächtig ein, so daß dieser es doch vorzieht, mit affenartiger Geschwindigkeit an der Baumsleiter herunterzurutschen.

Sinter einer gefällten Eiche tauern zwei Franzosen, die sich nicht zu rühren wagen. Längst ist der größte Teil ihrer Kameraden gesangengenommen. Als sie nun doch ausbrechen, laufen sie zwei deutschen Soldaten in die Sände. Sie werfen ihre Baffen weg und heben angsterfüllt die Sände hoch. Der Unteroffizier ruft ihnen zu:

"Bon-jour, camerades!" ("Guten Tag, Kameraden!") "Du tannst ruhig "Guten Tag' sagen", meint der der deutschen Sprache müchtige französische Sergeant und tritt ohne weiteres auf den deutschen Unteroffizier zu.

Bieder an einer anderen Stelle sigt ein Poilu in einem Erdloch und weiß überhaupt nicht mehr, was um ihn vorgeht. Das Hurra hat er gehört und auch wahr-



Granatwerfer in Tätigkeit

genommen, daß es mit der Gegenwehr aus ist.

"Romm mit, Poilu!" ruft ihm ein Best: fale zu, der ihn gerade entdedt hat.

Der Franzose läßt sich aus dem Lehmloch herausziehen und läßt die Hand des deutschen Soldaten nicht mehr los, bis beide, so sich einträchtig führend, an dem Gesangenensammelpunkt eintressen.

Was der Franzole in seiner Freude, daß ihm nicht der Hals abgeschnitten wurde, dahingewelscht hat, das konnte sein deutscher Kamerad zwar nicht übersetzen, aber doch begreisen.

Als der Poilu seine übrigen Rameraden unversehrt antrifft, ist er überglücklich und

fällt feinem Begleiter buchftablich um den Sals. —

In einem MG.-Nest wehrt sich noch ein einzelner französischer Korporal bis zulett. Ein Feldwebel arbeitet sich an ihn heran und seuert auf ihn mit der Pistole.

Gerade als der Franzose laden will, trifft ihn die Bistolentugel und reist ihm den Arm bis zum Ellenbogen leicht aus. Er streckt die Sände, steht seelenruhig auf und läßt sich in aller Ruhe von seinem deutschen Kameraden verbinden. "Tout pour la France! Rien pour Chamberlain!" ("Alles für Frankreich! Richts für Chamberlain!") sagt er stolz dahin.

Der Feldwebel nict ihm lächelnd zu und tlopft ihm auf die Schulter.

### Eine Galve von Tod und Verderben

Die Treffsicherheit unserer Langrohrbatterien

In einem großen Mannichaftsbunter des Westwalls zeigt uns ein Artillerie-Offizier zwei Luftbilder vom Borgelände. "Suchen Sie doch bitte auf diesen Bildern



Tückischer Krieg. Wer den Wagen, der eine Straße sperrt, beiseite schiebt, würde mit den an den Rädern befestigten Eierhandgranaten unangenehme Bekanntschaft machen. Eine Sprengladung beseitigt die Gefahr. einmal die Feuerstellungen unserer Batterie", sordert er uns auf.

Bir suchen die Ansnahmen systematisch ab, von oben nach unten und von links nach rechts, aber nach einigen Minuten müssen wir gestehen — obwohl wir über die Tarnung von Geschützen im allgemeisnen Bescheid wissen —, aus diesen Ansachmen die Feuerstellungen nicht ermitteln zu können.

Der Kamerad von der Artillerie macht uns dann auf einige Puntte aufmertsam und tröstet uns. Selbst die geschulten Augen unserer Lustauftlärer, die die Ausenahmen aus 6—7000 Meter gemacht haben, tonnten den genauen Standort der Geschüße nicht ermitteln. Daß die waceren Kanoniere ihr Langrohre so gut getarnt haben, erfüllt ihren Batteriechef mit stolzer Freude.

#### Raffinierte Tarnung

Später sind wir dann zu den Feuerstellungen gegangen und haben uns an
Ort und Stelle noch einmal von der ausgezeichneten Tarnung der Geschüße überzeugt. Dabei ist so ein Langrohrgeschüß
mit der breit auseinandergezogenen
Spreizlasette durchaus keine kleine Sache.